# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej.

2. Janner 1965.

No 1 s

2. Stycznia 1865.

(7) Sundmachung.

Nr. 40085. Das hohe k. k. Finanz-Ministerium hat mit dem Erlaße vom 20. Dezember 1864 Jahl 53088-2610 in Folge der mit dem Jahre 1865 beginnenden Bereinigung des Staatsrechnungs-jahres mit dem Solarjahre und in Uebereinstimmung mit der Anordnung des Allerhöchsten Erwerbsteuer-Patentes vom 31. Dezember 1812, nach welcher diese Steuer in zwei halbjährigen Raten im Borhinein zu entrichten ist, für die Zeit von dem genannten Jahre 1865 angefangen die Monate Jänner und Juli als die Termine bestimmt, mit deren Eintritte die halbjährigen Itaten der Erwerbsteuer jedes Jahr verfallen und zu entrichten sind.

Diese hohe Bestimmung wird mit dem Beisate allgemein bekannt gemacht, daß zusolge derselben die Erwerbsteuerpflichtigen im Lemberger Berwaltungsgebiethe die Erwerbsteuer = Raten, wie bisher am 1. Jänner und 1. Juli jedes Jahr vorhinein bei dem f. k. Steueramte bes im Erwerbsteuerscheine benannten Steuerbezirks einzuzahlen haben.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direfzion. Lemberg, den 24. Dezember 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 40085. Wysokie c. k. ministerstwo finansów rozporządzeniem z 20. grudnia 1864 l. 53088-2610 w skutek połączenia zaczynającego się z rokiem 1865 rachunkowego roku państwa z rokiem słonecznym i zgodnie z rozporządzeniem najwyższego patentu względem podatku zarobkowego z 31. grudnia 1812, według którego ten podatek ma być uiszczany w dwóch półrocznych ratach z góry, wyznaczyło na czas zacząwszy od pomienionego roku 1865 miesiące styczeń i lipiec jako termina, z których nadejściem przypadają i płacone być mają corocznie półroczne raty podatku zarobkowego.

To wysokie postanowienie podaje się do powszechnej wiadomości z tym dodatkiem, że według tegoż obowiązani do płacenia podatku zarobkowego w Lwowskim okręgu administracyjnym mają płacić raty podatku zarobkowego jak dotychczas dnia 1. stycznia i dnia 1. lipca każdego roku z góry w c. k. urzędzie podatkowym okręgu podatkowego wymienionego w przekazie płatniczym na po-

datek zarobkowy.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansowej. Lwów, dnia 24. grudnia 1864.

#### Обвъщенье.

Нр. 40085. Въ следствів починаючого съ рокомъ 1865 собдиненью державного роко рахонкового съ рокомъ слонечнимъ и вгодно въ розпорженьемъ ксевысочайшого патенто дотычно податко варобкового изъ 31. Гродим 1812, подам котрого той податокъ въ двохъ полрочныхъ ратахъ напереддатково платити см мав, назначило высоков ц. к. Міністерство финансовържиеньемъ въ дим 20. Гродим 1864 ч. 53088 - 2610 на часъ почавши отъ роко 1865 мъсмци Съчень и Липець ико речинци, съ которыхъ надиествьемъ полрочній раты податко заробкового кождого роко западаютъ и платити см маютъ.

Высокое тое роспормженье подаетъ см до общой въдомости съ тъмъ додаткомъ, що въ слъдствіе тогожъ объвмзаній до податке заробкового въ Львовской адміністраційнон области платити маютъ раты податке заробкового, мкъ доси, дим 1. Съчим и 1. Липцм кождого роке напереддатково въ ц. к. оурмдъ податковимъ того обводе податкового, котрый въ посвъдченію податке заробкового означенимъ есть.

Отъ ц. к. финансовои Дїрекцїй краєвой. Львокъ, дим 24. Гредим 1864.

(2) © b i f t. (1)

Nro. 20981. Bon dem f. E. städt. deleg. Bezirksgerichte für die Stadt Lemberg und deren Borstädte wird bekannt gemacht, daß am 22. April 1861 hier in Lemberg Gregor Stronczak ohne hinterlas-

fung einer lettwilligen Anordnung geftorben fei.

Da diesem Gerichte unbekannt ist, ob und welchen Personen auf seine Verlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle diesenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu haben gedenken, aufgefordert, binnen 1 Jahre sich zu melden, ihre Erbrechtstittel auszuweisen, und die Erbserklärungen anzubringen, widrigens die Beilassenschaft, für welche inzwischen der Landes-Advokat Dr. Gregorowicz mit Substitutrung des Landes Abvokaten Dr. Natkis bestellt worden ist, mit denjenigen, welche sich erbserklärt und ihe Erbrechte ausgewiesen haben und ihnen eingeantwortet, der nicht angestretene Theil der Verlassenschaft aber, wenn sich Niemand erbserklärt

hatte, die ganze Verlaffenschaft vom Staate als erblos eingezogen wurde.

Lemberg, am 19. Dezember 1864.

#### Edykt.

Nr. 20981. C. k. sąd powiatowy dla miasta i przedmieści Lwowa w sprawach cywilnych, jako urząd nadopiekuńczy, uwiadamia niniejszem, że tutaj we Lwowie Grzegorz Stronczak dnia 22. kwietnia 1861 bez zostawienia rozporządzenia ostatniej swej woli zmarł.

Ponieważ temu sądowi niewiadomo jest, czy i które osoby do spadku tegoż prawo mają, więc wzywa się wszystkich, którzyby z jakiego bądź względu do tegoż spadku prawo jakie sobie rościli, aby w przeciągu roku się zgłosili i swe dotyczące się prawa wytoczyli i w tym samym czasie oświadczenie do tego spadku złożyli, w razie zaś przeciwnym spadek w mowie stojący, dla którego tymczasowo adwokat krajowy dr. Gregorowicz z substytucyą adwokata krajowego dr. Natkisa ustanawia się, li tylko tym, którzy swe oświadczenie w terminie oznaczonym wniosą, przyznanym zostanie, jeżeliby się zaś nikt nie zgłosił, więc ten spadek cały wysokiemu eraryum przyznany zostanie.

Lwów, dnia 19. grudnia 1864.

(5) Kundmachung. (1

Nro. 62192. Die f. f. Statthalterei hat mit Zustimmung bes Landes-Ausschußes die Direkzion der galiz. Areditanstalt im Sinne bes S. 222 ihres Reglements ermächtiget, jene Zinsen, welche dieselbe im Grunde S. 178 des gedachten Reglements von den auf verpfändete Werthpapiere verabfolgten Darlehen, und bei Eskontirungen mit 4% zu beziehen berechtigt ist, auch im Lause des Solarjahres 1865 im erhöheten Betrage von 5% zu beziehen.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 20. Dezember 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 62192. C. k. Namiestnictwo w porozumieniu z wydziałem krajowym upoważniło dyrekcyę zakładu kredytowego galicyjskiego w myśl §. 222 jej statutów, te procenta, jakie dyrekcya na mocy §. 178 tegoż statutu od pożyczek na obligacye po 4% pobierać ma prawo, podwyższyć także na rok stoneczny 1865 na 5%.

Co niniejszem do powszechnej podaje się wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 20. grudnia 1864.

(2355) © d i f t. (2)

Nro. 2186. Vom Baligroder k. k. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, daß im hiergerichtlichen Depositenamte nachsstehende Privat-Urkunden über 30 Jahre erliegen, um welche deren Eigenthümer bisher sich nicht gemeldet haben.

- 1) Für die Nachlasmasse nach Peter Bierzecki, Kauzions Instrument vom Ignatz Sawiczewski zu Gunsten der nach Peter Bierzecki zurückgebliebenen minderjährigen Kinder über den Betrag pr. 827 Rheinisch Gulden 20 fr. zu Przemyst den 10. Februar 1806 ausgestellt.
  - 2) Für die Nachlaßmaffe bes Theodor Krynicki:
- a) Erklärung ddto. Tarnow 1. September 1833, ber Josefa Groblewska, mittelst welcher bas Tabular Borrecht ber auf ben Güstern Szczawne und Turzańsk intabulirten Summe pr. 400 Duk. zu Gunsten bes vom Wojciech und Michael Groblewski aus der Nachlaßmasse bes Theodor Krynicki zu behebenden Darlehens pr. 700 fl. MB. abgetreten wird.
- b) Schuldschein vom Wojciech und Michael Groblewski für bie Nachlasmasse bes Theodor Krynicki über 700 fl. WW., zu Szczawne am 11. November 1833 ausgestellt.

Gemäß Hofbekret vom 28. Jänner 1840 Zahl 446 werden daher die unbekannten Eigenthümer der vorstehenden Urkunden hiemit aufgefordert, binnen einem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen wes gen Behedung derselben bei diesem Gerichte unter Nachweisung ihrer Ansprücke sich anzumelben, widrigens nach verstrichener Ediktalfrist diese Urkunden aus der Depositionkasse ausgeschieden und ohne weiterer Haftung an die hiergerichtliche Negistratur zur weiteren Ausbewaltrung übergeben werden. Zugleich wird für die undekannten Eigenthümer Herr Thadeus Strzelecki mit Substituirung des Herrn Adam Borejko zum Kurator hiemit bestellt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Baligrod, am 19. Dezember 1864.

Rundmachung

ber f. f. Finang-Landes-Direkzion für Oftgalizien.

Mr. 40564. In Folge Erlaffes des h. f. f. Finang = Miniftes riums vom 28. Dezember 1864 3. 6398 F. M. wird befannt gemacht, daß in Gemäßheit des Gesetzes vom 28. Dezember 1864 die durch bie Gefete vom 13. Dezember 1862 und vom 29. Februar 1864 in Betreff ber Stempel- und unmittelbaren Bebuhren festgestellten Menberungen auch für bie Dauer ber Monate Janner, Februar und Marg 1865 in Geltung zn bleiben haben.

Die Erhöhung ber Buderfteuer bat in bemfelben Ausmaße, wie mit bem Gefete vom 29. Oftober 1862 bestimmt wurde, fur Janner,

Februar und Marg 1865 fortzubestehen.

Lemberg, am 29. Dezember 1864.

Nro. 4820. Bom Kuttyer f. f. Bezirksamte als Gericht als Ronfurginftang wird über bas gefammte bewegliche und unbewegliche Ber= mogen bes Georg Sekretar ber Konfure eröffnet, und es werben alle jene, welche eine Forderung an den Berfchuldeten haben, aufgefordert, ibre auf mas immer fur Rechte fich grundenden Unfpruche in Form einer gegen den hiemit bestellten Konfursmaffe . Bertreter Josef Kolmer ein= gurichtenden Klage langstens bis jum 30. Marg 1865 hiergerichts an= jubringen, midrigens fle die im S. 84 G. D. festgefetten nachtheili= gen Rechtsfolgen ju gewärtigen haben.

Bum einstweiligen Vermögeneverwalter mirb Moszko Sender. und zur Bahl bes befinitiven Bermaltere und Glaubiger = Ausschufee der Termin auf ten 6. April 1865 um 9 Uhr Bormittage festgesett, und hiezu fammtliche Glaubiger vorgeladen.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Kutty, am 22. Dezember 1864.

#### Edykt.

Nr. 4820. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kuttach jako instancya kredalna niniejszem wiadomo czyni, że na cały majatek ruchomy i nieruchomy tutejszego obywatela miejskiego Grzegorza Sekretara konkurs wierzycieli otworzony został, i w tym celu wzywa się wszystkich prefensyę do zadłużonego majacych, ażeby z pretensyami swemi, na jakimkolwiek prawie opartemi w kształcie formalnej skargi przeciw równocześnie ustanowionemu kuratorowi masy Józefowi Kolmerowi wytoczyć się mającej, najdalej do 30. marca 1865 się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie oznaczone w §. 84. ustawy sądowej niepomyślne skutki prawne spodziewać się mają.

Na tymczasowego administratora majątku ustanawia się Mojżesza Sendera, a w celu wyboru stałego administratora, tudzież deputacyi wierzycieli wyznacza się audycncya na 6. kwietnia 1865 o 9tej godzinie zrana, na której wszyscy wierzyciele w tutejszym

c. k. sądzie stawić się mają.

C. k. sad powiatowy. Kutty, dnia 22. grudnia 1864.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywaine.

Methode

## Toussaint-Langenscheidt.

Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht

für das Selbftfindinm Erwachsener.

(Empfohlen von der Redakzion der Lemberger Zeitung in Nr. 56 de 1864.)

Englisch von Dr. C. van Dalen, Professor Henry Lloyd u. Literat G. Langenscheidt

Französisch von Prof. Charles Toussaint und Literat G. Langenscheidt.

Wöchentlich 1 Lekzion à 35 Nkr. Komplete Kurse 10 fl. öst. W.

Das Werk spricht für sich selbst und bedarf keiner anderen Empfehlung. Trotz einer nach dem Erscheinen desselben aufgetretenen 6fachen Konkurrenz hat es seinen Rang als vorzüglichstes Unterrichtsmittel seiner Art behauptet und eine Verhreitung gefunden, wie kein ähnliches Werk. Um Gelegenheit zu geben, die Methode vor dem definitiven Beitritt näher kennen zu lernen, urd Vergleiche mit ähnlichen Werken zu machen, ist der 1. Brief als Probe nebst ausführlichem Prospekt a 35 Nkr. in allen Buchhandlungen vorräthig, wird auch gegen Franko-Einsendung von 35 Nkr. für je eine Sprache (in beliebigen Briefmarken) portofrei versandt durch die Expedizion. (Prospekte gratis) Adresse: "G. Langenscheidt in Berlin, Halleschestr. 1." (1951 - 9 - 2)

## Bedwarchs.

Befiger desfelben werden aufgefordert, ihre billigften Offerten ber nachstehenden Firma mitzutheilen, und Proben einzusenben.

Johann Gruber.

(2303 - 3)

Pest, Schechenyi - Gasse.

Od solitera leczy bez boleści w 2 godzinach (i listownie) Dr. Bloch w Wiedniu, Praterstrasse 42. (1421-12-3) 

Die Riederlage der Erzeugnisse der f. f. privil. brif der Ed. Oberleichners Sohne aus Schönberg in Mabren befindet fich fortwährend und allein in ber Beigmaarenhandlung des G. Sopueb "dur ichonen Polin" in Lemberg, Stadt, Salitscher Gaffe Rr. 242.

Auswärtige Aufträge werden schnellstens besorgt. (2352 -11-2)

# MASSA-SUHBURNE

## der Filiale der k. k. priv. österr. Aredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Læmberg.

Die Filiale der f. f. privil. öfterr. Kredit - Anftalt für Handel und Gewerbe in Lemborg übernimmt in Sen Raffafunden von 9 bis 121/2 Bor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelber gegen verzinsliche, übertragbare Raffa = Scheine, welche auf Namen ober Ordre lauten, fowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlosbar find, und ausgegeben werden in Abschnitten von

Die Binjen - Bergutung beträgt

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . . 4 Perzent

(1696 - 8 - 31)

mit Ltägiger Rundigung . . . . . . . . 41/2 "

" " 8 " " . . . . . . . . . . 5 "

Raffascheine ber Bentrale und ber Schwefteranstalten werben zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöft ober in Zahlung genommen, jedoch erft zwei Tage nach bafelbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht fur bie Echtheit ber Giri.

Näheres ift an ber Kaffa ber Unstalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Rr. 211ex 1864 biefes Blattes.